## Nº: 69.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Donnerstag, den 20. Mår; 1828.

#### Angekommene Fremde vom 17. Marg 1828.

Heutenant v. Kalfreuth und Hr. Wirthschafts-Direktor Kierschstein, beibe aus Kozzwin, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Pächter Urbanowski aus Chudopsice, Hr. Probst Rutkowski aus Biezdrowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kapitain in Pohl. Dien. Paprocki und Hr. Gutsbesitzer v. Dunin, beibe aus Ostrowite, I. in No. 394 Gerberstraße.

Dom 18ten Mary 1828.

Hr. Kaufmann Schöller aus Duren, Hr. Kaufmann Hamitiv aus Lemberg, Hr. Gutsbesitzer v. Swinarsti aus Nadznua, I. in No. [99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Wilkonsti aus Initzewo, Hr. Starost v. Mozczeński aus Wiatrowo, Hr. Kaufmann Schulze aus Breslau, I. in No. 384 Gerberstraße.

Subhastations=Patent.

Das im Buter Kreise, Posener Despartements belegene, auf 32,004 Rtlr. 23 sgi. 6 pf. gerichtlich abgeschätzte Gut Turkowo, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden. Hiers zu haben wir 3 Termine auf

ben 16. Februar, ben 17. Mai,

ben 26. August 1828.

um 9 Uhr, von benen letzterer peremforisch ift, vor dem Deputirten, Landgerichtes Math Bielefeld, in unferm Partheien-3im=

Patent Subhastacyiny.

Wieś Turkowo w Powiecie Bukowskim, Departamencie Poznańskim położona, na 32004 Tar. 236 f. śgr. sądownie otaxowana, w drodze konieczney subhastacyi przedana bydź ma.

Tym końcem trzy terminana

dzień 16. Lutego dzień 17. Maia

dzień 26. Sierpnia 1828.

o godzinie 9. z których ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielemer angesett, und laben bagu alle befit= fahige Raufluftige mit bem Bemerken ein, baf ber Zuschlag an ben Meift= und Beft= erfolgen soll, wenn nicht bietenden gesetliche Sinderniffe eintreten, und die Taxe und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unferer Registrature ingeseben werden.

Pofen ben 8. Oftober 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

feld, w naszey Izbie dla stron wyznaczone zostały, i wzywamy na takowe wszystkich ochotę kupna i zdolność posiadania maiących z tem oznaymieniem, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

Taxai warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przyrzane bydź mogą.

Poznań d. 8. Października 1827. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Dffener Arreft.

Nachdem über bas Bermogen bes verftorbenen Gutsbefigers Ferdinand Joerbschaftliche Liquidatione-Prozes eröffnet und bem gemäß ber offene Urrreft erlaf= fen worden, so werden alle biejenigen, welche Geld, Pretiosa, Dokumente oder Briefschaften bes Gemeinschuldners bins ter fich haben, nicht das Geringfte bavon an deffen Erben zu verabfolgen, vielmehr und sofort babon Unzeige zu machen, und die Gelder, Effekten und Briefichaf= ten mit Borbehalt ihres baran habenden Rechts bis zu bem auf ben 14. Junius c. auffehenden Termine an unfer Depositorium abzuliefern, widrigenfalls bie geleistete Zahlung und Ausantwortung für nicht geschehen erachtet und gum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werden follen.

Diejenigen, welche bergleichen Gas chen oder Gelder verschweigen, haben überdem noch zu gewärtigen, daß sie ih=

#### Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem niegdy Ur. Ferhann August v. Colbe zu Liffewo ber dinanda Jana Augusta Colbe dziedzica dóbr Lissewa process sukcessyino. likwidacyiny otworzony i aresztotwarty wydany został, przeto wzywaiąsię ci wszyscy, którzy pieniądze preciosa lub skrypta do dłużnika wspólnego należące posiadaią, aby z tych nic sukcessorom iego niewydali, owszem o tem natychmiast nam donieśli, oraz pieniądze effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich itu służących do terminu na dzień 14. Czerwca r. b. wyznaczonego do Depozytu naszego oddali, gdyż w razie przeciwnym wszelka wypłata lub wydawanie za niestąpione uważane, i na dobro massy powtórnie ściągnionem zostanie.

> Ci którzy podobne rzeczy i pieniądze zataią lub zatrzymaią, spodzie

res baran habenben Pfand = oder andern Rechts für verluftig erflart werden.

Bromberg den 28. Januar 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wać się mogą, iż wszelkie prawa zastawu lub inne im służące utracą.

Bydgoszcz d. 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemaiński.

#### Befanntmachung.

Der im hiefigen Kreise belegene, zum Nachlasse des verstorbenen Bonaventura bon Boruckt gehörige Gutsantheil Wegeric Litt. A., genannt Koscielanka, soll von Johanni b. J. ab auf brei hinter einander folgende Jahre bffentlich meistebietend verpachtet werden.

Wir haben zu dem Ende auf Requisition des Königl. Landgerichts zu Gnesen, einen Termin auf den 12ten Mai c. Morgens um 9 Uhr in unserm Geschäfts-Zimmer anderaunt und laden zu demselz ben Pachtlustige mit dem Bemerken ein, daß die Pachtbedingungen im Termin bekannt gemacht werden jollen.

Inowraclaw den 28. Februar 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Do pozostałości zmarlego Bonawentury Boruckiego należąca w powiecie Inowrocławskim położona część wsi Węgierc Litt A. Kościelanka zwana ma od S. Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata publicznie naywięcey daiącemu bydź wydzierzawiona. W moc Rekwizycyi Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie wyznaczyliśmy w tym celu termin na dzień 1 2. Maia r. b. zrana o godzinie o, tu w mieyscu w Izbie posiedzeń sądowych na któren chęć dzierzawienia maiących z tym nadmieniemiem zapraszamy, iż w terminie warunki dzierzawne obznaymione bydź maig.

Inowrocław d. 28. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Im Jahre 1819 gab ich ben Brübern H.H. Augustin und Madistaus von
Sfrzydlewski, meine eigenhändige Unters
schrift in Blanco. Dies Blanquet wurs
be zu bem bestimmten Zwecke nicht nösthig, ist aber burch einen unbekannten
Zufall verloren gegangen. Die Herren
v. Skrzydlewski haben mittelst eines
Motariats-Aktejenes Blanquet mortisiert,
ihrerseits also gethan, was ihnen mögslich war und oblag. Da jedoch nrögli-

W roku tysiąc ośmset dziewiętnastym wydałam WW. Augustynowi i Władysławowi Braciom Skrzydlewskim podpis imienia i nazwiska mego, na blankiecie własnoręcznie napisany. Blankiet ten do czynności, do którey miał bydź użytym był niepotrzebnym, iednak przypadkiem niewiadomym zginął. WW. Skrzydlewscy aktem autentycznym mortyfikowali tenże blankiet, i z swoich

cher Weise irgend eine britte Person bies Blanquet zu meinem nachtheile gemiß= braucht haben fann, so fordere ich je= ben, ber irgend eine Anforderung auf Grund irgend einer Urfunde an mich machen will, hiermit auf, sofort und spatestens binnen brei Monaten fich an mich felbst zu wenden, die in seinen Handen befindliche Urfunde mir vorzu= legen und Befriedigung feiner Forberung, wenn fie rechtmäßig ift, zu erwarten, ober auch, wenn jenes Blanquet burch irgend eine britte Perfon gemigbraucht worden fenn follte, hiervon fich zu über= zeugen und bor Schaben fich gu fichern. Posen den 18. Marz 1828.

Sophie geborne v. Kozminska verz wittwete v. Kynarzewska. osób tym sposobem uczynili co mogli, i co do nich naležało. Gdy zaś zdarzyć się moglo, że iakaś osoba trzecia tego blankietu na szko. de moia użyła, przeto ninieyszą odezwa, wzywam każdego iakakolwiek pretensyą z iakiegokolwiek bądź pisma do mnie mieć mogącego, aby natychmiast lub naydaléy w przeciągu trzech miesięcy się do mnie udal, pismo w ręku iego znaydujące mnie złożył, i zaspoko enia sprawiedliwéy swoiéy należności się spodziewał, lub też gdyby ów blankiet przez którakolwiek osobe trzecią miał być nadużywanym, o tym wcześnie się przekonał i od straty się uchronił.

Poznań dnia 18. Marca 1828. Zofia z Koźmińskich Rynarzewska.

Bei J. A. Munk in Posen und Bromberg ift zu haben: Bvielbien. Die weiße Dame, Kl. Uusz. 3 Athlr. 10 fgr. Herold. Marie ober verborgene Liebe, Kl. Ausz. 2 Athlr. 15 fgr.

Bei J. A. Munk in Posen und Bromberg ift zu haben: Die bewährtesten Mittel gegen alle Fehler des Magens und der Verdauung, inz gleichen Heilung des kasters der Trunksucht. Preis 12½ sgr.

Die neuesten Pariser Frühlings-Süte, so wie auch Italienische und genähte Stroh-hute für Damen und Kinder in allen Nummern, nebst vielen andern neuen Damen-Putz-Sachen empfing so eben C. Jahn, Posen, alter Markt und Wasserstraßen-Ecke No. 52.